## Amtsblatt

#### zur

# Zemberger Beitung.

# dazety Lwowskiej.

Nro 28.

5. Latego 1864.

5. Februar 1864.

Konkurs-Kundmachung.

Nro. 845. Zur Wiederbesekung ber erledigten II. Ekriptors-Stelle an der Lemberger Universitäts-Bibliothek mit dem jährlichen Gehalte von Fünfhundert Fünf und Inanzig Gulden öst. W. wird

hiemit ter Konturs bie 15. Marg 1864 ausgeschrieben.

Die Bewerber um biese Stelle haben innerhalb des Konkurstermines ihre Kompetenzgesuche mit den Zeugnissen über die zurückgelegten Studien, dann mit den Nachweisungen über die bisher geleisteten Dienste und ihre Beschäftigung seit Beendigung der Studien, und zwar insoferne sie bereits in öffentlichen Diensten stehen, durch ihre vorgesetzte Behörde, sonst aber unmittelbar bei der k. k. Statthalterei in Lemberg zu überreichen.

halterei in Lemberg zu überreichen.
Die Bewerber haben sich außerdem über die gründliche Kenntniß ber polnischen Sprache auszuweisen, wobei insbesondere hervorgehoben wird, daß diesenigen, welche sich bereits im Bibliotheksdienste mit Ersfolg verwendet haben, und außer diesen solche, die nach der Vorschrift vom 24 Juli 1856 bekähigt wären, sich zur Kandidatenprüfung des Ihmnasial = Lehramtes zu melden oder dieselbe mit Ersolg abgelegt haben, besonders werden beachtet werden.

Bom f. f. Statthalterei=Prafidium.

Lemberg, am 31. Jänner 1864.

#### Obwieszczenie konkursu.

Nr. 845. Celem obsadzenia opróżnionej posady 2go skryptora przy bibliotece uniwersytetu lwowskiego z roczną pensyą pięćset dwadzieścia pięć złotych w. a. rozpisuje się niniejszem konkurs do 15. marca 1864.

Ubiegający się o tę posadę mają w terminie konkursowym podania swoje z świadcetwami odbytych studyów, tudzież z wykazaniem się co do dotychczasowej służby i swego zatrudnienia od ukończenia nauk przedłożyć c. k. namiestnictwu we Lwowie, i to jeżeli już zostają w służbie publicznej za pośrednictwem swojej przełożonej władzy, w przeciwnym zaś razie bezpośrednio.

Kompetenci mają przedewszystkiem wykazać się z gruntownej znajomości języka polskiego, a w szczególności pierwszeństwo będą mieli ci, którzy już z dobrym skutkiem byli używani w służbie bibliotecznej, a oprócz tych ci, którzy według przepisu z 24. lipca 1854 mogliby zgłosić się do egzaminu jako kandydaci na nauczycieli gymnazyalnych, lub już ten egzamin złożyli pomyślnie.

Z c. k. Prezydyum namiestnictwa.

Lwów, dnia 31. stycznia 1864.

Mro. 1891. Bom k. k. Bezirksgerichte zu Mikulince wird kundsegeben, daß Rachel Reiss geb. Frenkel wider die liegende Nachlaßsmasse nach Wolf Reiss eine Exekuzionöklage auf Zahlung von 100 fl. KM. gleich 105 fl. öst. W. s. f. N. G. unterm 29. Dezember 1863 d. Zahl 1891 hiergerichts überreicht habe, worüber die Tagkahrt zur Berhandlung auf den 10. März 1864 um 10 Uhr Vormittags bestimmt wurde.

Da dem Gerichte die vermeintlichen Erben ber geklagten Nachlaßmasse dem Namen und Wohnorte nach unbekannt sind, so wurde benselben der h. o. Insase Markus Reiss zum Kurator bestellt, und dem-

selben die Klage zugestellt.

Wovon dieselben mit dem Bedeuten verständigt werden, daß ihnen tblicgt dem genannten Kurator ihre Behelfe zeitlich mitzutheilen, oder aber einen anderen Bevollmächtigten zu wählen, und dem Gerichte namhaft zu machen, überhaupt die zur Wahrung ihrer Nechte dienslichen Mittel zu treffen, widrigens sie den aus ihrer Saumseligkeit entstehenden Nachtheil sich selbst zuzuschreiben haben werden.

Mikulince, am 20. Janner 1864.

(200) © b i f t. (2)

Mro. 1892. Wom Mikulincer k. k. Bezirkögerichte wird ber liegenden Nachlaßmasse nach Wolf Reiss und den unbekannten muthmaßelichen Erben hiemit bekannt gegeben, daß über Einschreiten der Rachel Reiss geborene Frenkel h. g. ein Erekuzionsbescheid unterm heutigen z. 3. 1882 ergangen sei, und daß solcher dem unter Einem zum Kurator ad actum ernannten h. o. Insaßen Markus Reiss zugestellt wurde.

Mikulince, am 20. Januer 1864.

(199) Ronfurs. (2)

Mro. 535. Bur Besehnng der bei dem k. k. Bezirksamte in Brzezany erledigten Amtedienersstelle mit dem Jahresgehalte von 210 ft. oft. Währ, wird hiemit der Konkurs bis 15. März 1864 ausgesschrieben.

Bewerber um biese Amtsbienersstelle haben ihre eigenhändig geschriebenen, mit ben gesehlichen Erfordernissen versehenen Gesuche mittelst ihrer vorgesetzen Behörde in dem festgesetzen Termine anher zu
überreichen.

Auf ausgediente Militars wird hiebei besondere Rudficht genom= men werden.

Brzegany. am 31. Sanner 1864.

(190) Ronfurt. (2)

Nro. 260 - B. a C. Beim Bezirksamte in Sadowa wisznia, nach Umständen bei einem anderen Bezirksamte, ist eine Bezirksvorstehers= stelle mit dem Jahresgehalte von 1050 fl. öst. IB. zu besetzen.

Bewerber haben ihre mit den erforderlichen Behelfen versehenen Gesuche im vorgeschriebenen Dienstwege bei der k. k. Personal-Lansdes Kommission längstens bis zum 18. Februar 1864 einzubringen, und es wird auf disponible Beamten besonders Rücksicht genommen.

Bon der k. k. Landes-Kommission für Personalangelegenheiten der gemischten Bezirksämter.

Lemberg, ben 29. Janner 1864.

(198) E d y k t. (2)

Nr. 17983. C. k. sąd obwodowy Stanisławowski niniejszem wiadomo czyni, że na zaspokojenie należącej się panu Antoniemu Wisniewskiemu jako prawonabywcy pana Leona księcia Sapiehy resztującej sumy 1754 zł. 79½ c. w. a. wraz z odsetkami po 5% od 30. listopada 1860, kosztami sądowemi w ilości 63 zr. 2 kr., 14 złr. 25 kr. m. k., 44 złr. 57 kr. m. k., 20 złr. m. k. i 25 zł. 22 c. w. a. egzekucyjna publiczna sprzedaż realności pod Nr. ½ w Stanisławowie leżącej, wedłe ksiąg tabularnych dom. 1. n. 9. haer. małżonkom Antoniemu i Genowesie Sieberom własnej, w trzech terminach: 1. marca, 1. kwietnia i 6. maja 1864, każdą razą o godzinie 9ej przed południem w tutejszym c. k. sądzie odbędzie się.

Rcalność ta w pierwszych dwóch terminach nie niżej ceny szacunkowej to jest sumy 59414 zł. 10½ c. w. a., zaś w trzecim terminie tylko za cenę do zaspokojenia wszystkich na tej realności zaintabulowanych długów wystarczającą sprzedaną będzie.

Na wypadek gdyby i w trzecim terminie sprzedaż nienastąpiła, celem ułożenia lzejszych warunków do rozpisania nowej licytacyi termin na 6. maja 1864 o godzinie 4ej po południu wyznacza się, na który się wszystkich wierzycieli z tym dodatkiem wzywa, ze nie stawiający się do większości głosów obecnych policzeni będą.

Jako wadyum stanowi się suma 5950 zł. w. a.

Resztę warunków licytacyjnych, tudzież akt szacunkowy i wyciąg z ksiąg gruntowych tyczacy się sprzedać się mającej realności, w tutejszej registraturze przejrzeć można.

O tej licytacyi uwiadamia się wierzycicli z pobytu niewiadomych: Adolfa Kłara, Salamona Pocha, Menasche Meiselesa, Dawida Lejbę Kornsteina, Apolinarego Karola dw. im. Tatarkowskiego, Wiktora Tatarkowskiego i Seweryna Boruchowskiego, jako też wszystkich, którymby niniejsza uchwała przed terminem doręczoną być nie mogła, lub którzyby prawo hypoteki poźniej uzyskali, na ręce pana adwokata dr. Dwernickiego do chronienia ich praw ze substytucyą pana adwokata dr. Bersohna za kuratora im nadanego i przez niniejszy cdykt.

Stanisławów, dnia 18. stycznia 1864.

(197) Ronfurs. (2)

Nro. 45. Zur provisorischen Besetzung der Zimmermeisterkstelle zweiter Klasse bei der k. k. Saline in Lanezyn, mit welcher der Genuß eines Wochenlohnes von Fünf Gulden, eines Quartiergeldes jährlicher 32 fl., eines Folzdeputates von 6 n. ö. Klft. harten und 9 n. öst. Klft. weichen Brennholzes, endlich des sistemisirten Salzdeputates mit jährlichen 15 Pfund Speisesalz per Familienkopf und 6 Pfund Viehsalzes per 1 Stück Vieh verbunden ist.

Bewerber um diesen Posten haben ihre eigenhändig geschriebenen Gesuche bis längstens 1. März 1864 beim Lauczyner k. k. Sa-linenamte einzugeben und sich über ihr Lebenkalter, Stand, Moralität, Gesundheitszustand und bisherige Beschäftigung durch Beibringung glaubwürdiger Dokumente, dann über ihre Besähigung zu dem angestrebten Posten durch einen Lehrbrief ober sonstige Zeugnisse auszuweisen.

R. f. Salinenamt.

Lauczyn , am 1. Februar 1864.

(203)

#### Kundmachung.

Erfenntniß.

Das f. f. Landesgericht in Straffachen als Prefgericht zu Benedig hat fraft ber ihm von Er. f. f. apostolischen Majestät verliehenen Amtsgewalt über Antrag der dortigen f. f. Staatsanwaltschaft zu Recht erkannt, daß ber Inbalt der nachangeführten Druckschriften die nebenbezeichneten Verbrechen begründet und hat hiemit zugleich nach §. 36 bes Prefigeseges vom 17. Dezember 1862 bas Verbot ihrer weiteren Berbreitung ausgesprochen:

1. L'amico di casa, almanacco popolare illustrato, anno undecimo 1864. Torino, stamperia dell'unione tipografica editrice, 1863; wegen Berbrechens ber Religionsfforung, S. 122 b. d. St. G.

2. Filippo de Boni, la chiesa romana e l'Italia. Milano, G.

Daelli e C. editori, 1863.

3, Storia dei Papi da San Pietro a Pio IX. di Aurelio Bianchi-Giovini. Milano, Francesco Sanvito 1864. Tipografia fratelli Borroni; belde gleichfalls megen bes Berbrechens ber Religionsfiörung §. 122 h. d. St. G.

4. Giuseppe Mazzini, notizie storiche per Stefanoni Luigi. -Milano 1863 presso l'aditore Carlo Barbini via larga; megen bes

Berbrechens bes hochverrathes, S. 58 lit. c. St. G. 5. Sulla tumulazione di Emilio Dandolo (22. Febbrajo 1859) versi del maestro privato Giulio Castelli. Milano a spese dell' Editore.

6. Francesco Nullo martire in Polonia; notizie storiche per Stefanoni Luigi. Milano 1863, presso l'editore Carlo Barbini, via larga; beibe wegen bes Berbrechens ber Störung ber öffentlichen Ruhe, §. 65 St. G.

7. Poesie di Aleardo Aleardi. Locarno Carolina Bianchi 1861; wegen ber Verbrechen des Sochverraths, der Majeftatsbeleidigung und

ber Störung ber öffentlichen Ruhe, §§. 58, 63, 65 St. G.

8. Ciro Menotti o le cospirazioni di Modena nel 1832 di Celestino Bianchi. Milano 1863 presso l'editore Carlo Barbini via larga; megen der Berbrechen der Beleidigung der Mitglieder des faiferlichen Sauses und der Störung der öffentlichen Rube, §§. 64, 65 St. G. Benedig, am 24. Jänner 1864. Z. Jahl 860, 862, 897, 899,

901, 919.

(207)

Dro. 50571. Bom f. f. Lemberger Landesgerichte wird ben, bem Wohnorte nach unbefannten Chaja ober Chana Kortin gebor. Kikines oder Kikinis und Hersch Itzig zw. N. oder Isaak Hersch zw. N. Hildes auch Kilkines genannt, und im Falle ihres Ablebens deren dem Namen, Leben und Wohnorte nach unbefannten Erben mittelft gegen= wartigen Ediftes befannt gemacht, es habe wiber bieselben unterm 28. Dezember 1862 Bahl 56187 Beile Jutte Zeller wegen Ertabu-Ifrung und Löschung ber dom. 50. pag. 101. n. 60. on. fichergestellten Summe pr. 175 holl. Duk. sammt Bezugspost und Extabulazionspost dom. 39. pag. 117. n. 28. ext. und dom. 50. pag. 97. n. 37. ext. aus bem Laftenstande ber in Lemberg unter RDro. 132 3/4 liegenden Realität und namentlich der zu derfelben gehörigen vier Bimmer und eines Rellers Klage angebracht und um richterliche Hilfe gebeten, wor= über unter Seutigem eine Tagfahrt auf den 8. März 1864 um 10 Uhr Früh zur mündlichen Verhandlung anberaumt wurde.

Da der Aufenthaltsort der Belangten oder ihrer Erben unbefannt ift, so hat das f. f. Landesgericht zu ihrer Bertretung auf Gefahr und Rosten den hiefigen herrn Advokaten Dr. Rechen mit Gub= ftituirung des herrn Abvokaten Dr. Landesberger als Kurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtsfache nach der für Galizien vorgeschriebenen Gerichtsordnung verhandelt werden wird.

Durch tiefes Ebift merten bemnach die Belangten erinnert, zur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtsbehelfe bem bestellten Vertreter mitzutheilen, ober auch einen andern Cachwalter zu wählen und biefem f. f. Landesgerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Bertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem sie sich die aus deren Berabsäumung entstehenden Folgen felbst beizumeffen haben werben.

Vom f. f. Landesgerichte.

Lemberg, ben 23. Dezember 1863.

(191)Ronfurs.

Nro. 9295. Bur Besetzung der provisorischen berittenen und unberittenen Amtstienerstellen bei ben f. f. Kameral = Wirthschafts= amtern zu Bolechow, Dolina und Kalusz, und zwar eine unberittene Amtsbienerstelle mit bem Genuße eines Lohnes jährlicher 186 fl. eines Livreegeldes jährlicher 12 fl. 60 fr. oft. W. und eines Deputats von 3 n. ö. Rlaftern harten Prügel= ober weichen Rlafterholzes, eine be= rittene Amtsdienersftelle außer dem noch mit dem Genuße eines Pferdunterhaltungepauschals jahrlicher 65 fl. 10 fr. oft. 28.

Um diesen Dienstposten können nur jene Individuen, welche bereits zur Staatsverwaltung im Dienftverbande stehen, oder sich im Stande der Quieszenz oder Disponiblität befinden, serner jene, welche für eine Zivilbedienstung kommissionel vorgemerkt sind, mit Aussicht

auf Erfolg einschreiten.

Die gehörig dokumentirten, eigenhandig gefchriebenen Gefuche find unter Nachweifung ber Kenntniß der beutschen, dann der Landessprachen bis 20. Februar 1864 bet ber f. f. Finang = Bezirks = Direkgion in Stryj einzubringen.

Bon der f. f. Finang-Begirfe-Diretzion.

Stryj, am 20. Janner 1864.

E d y

Nr. 8707. C. k. sad obwodowy złoczowski p. Annie Srokowskiej z życia i miejsca pobytu niewiadomej lub jej nieznanym spadkobiercom lub prawonabywcom niniejszym edyktem wiadomo ezyni, ze p. Feliks hr. Mier przeciw niej pozew o ekstabulacye ze stant biernego dóbr Wulka Suszeńska sumy 13302 złp. dom. 97. pag-323. n. 31. on. hypotekowanej wniósł, i sądowej pomocy zawezwał. w skutek czego dzień sądowy na 22. lutego 1864 godzine 10. przed południem stanowi się.

Gdy miejsce pobytu pozwanej jest niewiadome, więc c. k. sad obwodowy złoczowski do jej zastępywania i na jej koszta i niebezpieczeństwo postanawia tutejszego adwokata Dra. pana Stanisława Skałkowskiego z zastępstwem przez p. adwokata Dra. Józefa Skałkowskiego kuratorem, z którym podana sprawa podług ustawy dla

Galicyi przepisanej przeprowadzoną będzie.

Tym edyktem wzywa się więc pozwaną, by w stosownym czasie albo sama się stawiła, albo potrzebne środki prawne ustanowionen u zastępcy udzieliła, lub też innego pełnomocnika sobie obrała, i tegoż sądowi wskazała, a w ogóle, aby do obrony służacych środków prawnych się chwyciła, gdyż w przeciwnym razie skutki, które z jej opieszalości powstaną, sama sobie przypisać bedzie miała.

Złoczów, dnia 31. grudnia 1863.

Edift.

Mro. 2579. Bom f. f. Bezirksamte als Gericht wird über Uns suchen bes Johann Pohorecki hiemit aufgefordert, von dem Leben und Aufenthaltsorte ber Helena Pohorecka bem Gerichte binnen Jahres frift Nachricht zu geben, widrigens das Gericht, wenn fie mahrend biefer Beit nicht erscheint, ober das Gericht auf andere Urt in bie Renntniß ihres Lebens fest, zu ihrer Todeserklärung schreiten murbe. Sniatyn, am 25. Janner 1864.

Edykt.

Nr. 7176. Ze strony c. k. sadu powiatowego w Brodach podaje się do wiadomości, że dnia 22. maja 1831 umarł w Gajach starobrodzkich gospodarz gruntowy Jan Kamiński niepozostawiwszy zadnego ostatniej woli rozporzadzenia.

Ponieważ miejsce pobytu Tymka i Konrada Kamińskiego synów rzeczonego spadkodawcy sądowi niewiadomem jest, przeto wzywa się tychże niniejszym edyktem, aby w przeciągu roku od dnia dzisiejszego tu w sądzie się stawili i oświadczenie swoje do spadku po Janie Kamińskim wnieśli, albowiem w przeciwnym razie pertraktacya po Janie Kamińskim z ustanowionym dla nich kuratorem tutejszym panem c. k. notaryuszem Zagajewskim i ze spadkobiercami już oświadczonemi przeprowadzoną zostanie.

Z c. k. sadu powiatowego. W Brodach, dnia 31. grudnia 1863.

(183)Kundmachung.

Nro. 24. Das bestandene h. f. f. Landes = Gubernium hat mit dem Erlaße vom 31. Dezember 1847 Zahl 78,579 dem Orte Weldzirz, Stryjer Kreises, die Bemilligung gur Abhaltung von Wochen markten an jedem Mitwoche mit dem Beifate zu ertheilen gefunden daß falls auf dem bewilligten Marktage ein gebothener Feiertag fallen follte, ber Wochenmarkt an bem nachsten Werktage abzuhalten fei.

Im Grunde dieser hohen Bewilligung wird der erste Wochenmarkt

in Weldzirz am 3. Februar 1864 abgehalten merden.

Bas hiemit zur allgemeinen Kenntniß gebracht wirb. Bom f. f. Begirfsamte.

Dolina, am 23. Janner 1864.

E b i f t.

Mro. 99. Bon bem f. f. Bezirksamte als Gerichte mirb bem herrn Karl Grafen Rumerskirch mit biefem Gbifte bekannt gemacht daß mit dem hiergerichtlichen Bescheibe boto. 22. Jänner 1864 3. jur Berhandlung über die durch Johann Zalewski wider Julian Zarewicz und Karl Grafen Rumerskirch wegen Störung im Befice eines Grundes in Brusno stare überreichte Provisiorialklage die Tab fahrt auf ben 25. April 1864 10 Uhr Bormittage bestimmt murbe.

Da der Wohnort des zweitbelangten Karl Grafen Rumerskirch bem Gerichte unbefannt ift, fo wird demfelben ber f. f. Notar Bert Johann Debicki auf teffen Gefahr und Koften jum Kurator beftellt, und demfelben der oben angeführte Befcheid biefes Gerichtes zugestellt.

Vom f. f. Bezirksamte als Gericht. Cieszanow, am 22. Janner 1864.

(204)Kundmachung.

Mro. 422. Beim Tarnopoler f. f. Kreis = als Sanbelsgerichte wurde am 27. Janner 1864 in das Sandelsregister für Einzelnfirmen eingetragen, die Firma "F. Morl" für Eisen- und Metallwaarenhandel mit der Niederlassung in Tarnopol, Firmainhaber "Franz Merl."

Tarnopol, am 27. Sanner 1864.

Mro. 15252. Bom Magistrate ber fonigl. Sauptstadt Lemberg

wird zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß wegen Verpachtung ber städtischen Bormerte: Persenkówka, Zamarstynów, Lewandówka und Bikohorszcze auf 12 Jahre, vom 24. Juni 1864 angefangen, ferner des städtischen Propinazionsrechtes in Personkówka, Hołosko wielkie, Lewandowka und Bikohorszcze auf drei Jahre vom 24. Juni 1864 angefangen eine Lizitagion im III. Magiftrate Bureau und zwar bin-

sichtlich des Vorwerkes:

Persenkówka am 29. Februar, Zamarstynów am 1. März, Lewandówka am 2. März, und Bitohorszcze am 3. März;

ferner hinsichtlich bes Propinazionsrechtes in

Persenkówka am 4. Marz, Hołosko wielkie am 7. März, Lewandówka am 8. März und Bilohorszcze am 9. März

1864 jedesmal um 9 Uhr Vormittags beginnen, und mit Schlag 12 Uhr Mittage geschloffen werden wird, wo bie naheren Bedingungen schon vom 15. Februar 1864 eingesehen werden können und auch beim

Lizitazionsbeginne merden vorgelesen merden.

Der Ausrufspreis wird bestimmt beim Borwerke: Persenkówka auf . . . . . . . . . . . . . 400 fl. öft. 28. für bas Propinazionsrecht in Lewandówka . . . . . . . . . . . 500 und überall ein 20% Babium.

Schriftliche mit bem Babium belegte Offerten konnen bis jum Chluße jener Ligitagionen beim Ginreichungsprotofolle bes Magiftrats überreicht ober ju Sanden ber Ligitagionekommiffion erlegt merden und auch anderweitige vortheilhafte Bedingungen enthalten.

Lemberg, am 24. Janner 1864.

#### Obwieszczenie.

Nr. 15252. Magistrat król. stoł. miasta Lwowa podaje do Powszechnej wiadomości, ze w celu wydzierzawienia miejskich folwarków: Persenkówki, Zamarstynowa, Lewandówki i Biłohorszczy na lat dwanaście od 24. czerwca 1864 poczawszy, tudzież miejskiego prawa propinacyi w Persenkówce, Hołosku wielkiem, Lewandowce i Biłohorszcze na lat trzy od 24. czerwca 1864 poczawszy, licytacya w Illcim biórze magistratu, a to względem folwarku:

Persenkówki dnia 29. lutego, Zamarstynowa dnia 1. marca, Lewandowki dnia 2. marca i Bilohorszczy dnia 3. marca;

zaś względem prawa propinacyi w Persenkówce dnia 4. marca, Hołosku wielkiem dnia 7. marca, Lewandówce dnia 8. marca i Biłohorszcze dnia 9. marca

1864 każdym razem o 9. godzinie rano rozpoczeta, a z uderzeniem 12tej godziny w południe zamknietą będzie, gdzie bliższe warunki już od 15. lutego 1864 przeglądnąć można, które przy rozpoczęciu

licytacyi odczytane bedą.

Jako kwote wywołania ustanawia się przy folwarku: Persenkówka na . . . . . . . . . . . . . 400 zł. w. a. 50 zł. w. a. Hołosku wielkiem na . . . . . . . . . . . . . . . . 400 i wszedzie 20% wadyum.

Pisemne w wadyum zaopatrzone oferty mogą aż do chwili zamkniecia tych licytacyi przez protokół podawczy magistratu być Podawane, albo też do rak komisyi licytacyjnej być składane i także inne warunki korzystne zawierać.

Lwów, dnia 24. stycznia 1864.

(208)© bift.

Nro. 50045. Von dem f. f. Lemberger Landesgerichte wird bem herrn Ladislaus Rubozyński mit biefem Edifte befannt gemacht, daß unterm 30. Dezember 1863 3. Bahl 50045 in deffen Rechtsstreite mit ben Erben des Salamon Menkes wegen Zahlung der Summe 724 fl. 50 fr. öft. Währ. f. N. G. hiergerichts ein Bescheid erflossen ift, womit zur Erstattung der Einrede und weiterer Berhandlung die Lagfahrt auf ben 15. Marg 1864 um 10 Uhr Bormittage anberaumt

Da ber Mohnort bes Ladislaus Rubezyński bem Gerichte unbekannt ift, so wird zu beffen Bertretung ber Berr Landesadvokat Dr. Hönigsmann mit Cubstituirung bes frn. Landesadvotaten Dr. Natkis auf bessen Gefahr und Kosten jum Kurator bestellt, und bemfel-ben der oben angeführte Bescheid diefes Gerichtes zugestellt.

Bom f. f. Landesgerichte. Lemberg, am 30. Dezember 1863.

Edykt.

Nr. 50045. C. k. sad krajowy lwowski panu Władysławowi Rubczyńskiemu niniejszym edyktem wiadomo czyni, iż pod dniem 30. grudnia 1863 do l. 50045 w tegoz sporze ze spadkobiercami Salomona Menkesa o zapłacenie sumy 724 zł. 50 cent. w. a. z p. n. uchwała w tutejszym sądzie wydaną została, którą do wniesienia obrony i dalszej rozprawy w powyższym sporze termin na dzień 15go marca 1864 o godzinie 10tej przed południem ustanowiony

Ponieważ miejsce pobytu pana Władysława Rubczyńskiego sądowi wiadomem nie jest, przeto w celu zastepywania tegoż ustanawia się mu na jego własny koszt i niebezpieczeństwo kuratora w osobie pana adwokata Dra. Hönigsmana z zastępstwem przez pana adwokata Dra. Natkisa i takowemu powyższa uchwałe tegoż sadu dorecza.

Z c. k. sadu krajowego.

Lwów, dnia 30. grudnia 1863.

(210)Edift. (1)

Mro. 2389. Bon bem f. f. Bezirkamte als Gerichte gu Bobeka wird befannt gemacht, daß am 20. November 1839 Mykieta Olejnik zu Staresiolo ohne Hinterlassung einer lettwilligen Anord=

nung gestorben fei.

Da biesem Gerichte unbefannt ift, ob und welchen Personen auf seine Berlassenschaft ein Erbrecht zustehe, so werden alle Diejenigen. welche hierauf aus mas immer für einem Rechtegrunde Unfpruch gu machen gebenken, aufgefordert, ihr Erbrecht binnen Ginem Jahre, von dem unten gesetzten Tage gerechnet, bei diesem Gerichte anzumelben, und unter Ausweisung ihres Erbrechtes thre Groserflarung angubrin= gen, widrigenfalls die Berlaffenschaft, fur welche inzwischen Iwan Uryniowiec als Berlaffenschaftsturator bestellt worden ist, mit Jenen, die sich werden erbeerklart und ihren Erbrechtstitel ausgewiesen haben, verhandelt und ihnen eingeantwortet, der nicht angetretene Theil der Berlaffenschaft aber, oder wenn sich Riemand erbeerklärt hatte, die gange Berlaffenschaft vom Ctaate als erblos eingezogen murbe.

Bom f. f. Bezirksamte als Gerichte.

Bobrka, am 29. Dezember 1862.

Konkurd . Kundmachung.

Mro. 671 - 138. Am tonigl. Obergymnafium zu Essek fom= men zwei Lehrerstellen zu besetzen, und zwar: die eine fur Mathematit und Phyfit, die andere fur Latein und Gricchifch. Mit diefen Bo= sten ist der Gehalt jährlicher 735 ft. mit dem Borrudungerechte in die hohere Gehaltsstufe pr. 840 fl. und mit bem Unspruche auf Dezennalzulage zu 105 fl. öft. W. verbunden. Die Bewerber um diese zwei Lehreröftellen haben ihre an die

hohe königl. Hofkanzlei für Aroazien, Clavonien und Dalmazien zu ftilifirenden Gesuche mit dem Zengnipe über ihre Lehrbefähigung, bann die vollkommene Renntnis der froatischen als Vortragesprache und über ihre bisherige Vermendung im Lehrfache zu belegen.

Die fo instruirten Gesuche find im Wege ter vorgesetten Beborbe langftene bis 15. Februar 1864 an ben gefertigten fonigl.

Statthaltereirath ju leiten.

Bom königl. Statthaltereirathe für bie Ronigreiche Dalmazien, Rroazien und Slavonien.

Agram, am 16. Janner 1864.

Edykt.

Nr. 51223. Ze strony c. k. sadu krajowego we Lwowie zawiadamia się z imienia i pobytu niewiadomego Jana Cieślewicza, że przeciw niemu Jan Janiszewski o sądowe oszacowanie i sprzedaż w drodze licytacyi realności pod l. 489 1, wraz z należącym gruntem celem zniesienia wspólnictwa własności tejże realności pozew pod dniem 7go października do liczby 42427 wniósł, w skutek którego termin do ustnego postępowania na dzień 14go marca 1864 o godzinie 11ej przed południem oznaczonym został.

Gdy miejsce pobytu oskarzonego wiadome nie jest, przeto sad krajowy dla jego zastąpienia i na jego koszt i strate tutejszego adwokata krajowego dr. Wszelaczyńskiego z zastępstwem dr. Onyszkiewicza jako kuratora ustanowił, z którym wniesiona sprawa, według przepisanej dla Galicyi procedury sadowej bedzie

pertraktowaną.

Wzywa się przeto pozwanego, ażeby w należytym czasie albo sam się zgłosił, albo też potrzebne dokumenta i środki prawne ustanowionemu zastępcy udzielił, lub innego rzecznika sobie wybrał i temu sądowi oznajmił, w ogóle służące do obrony środki prawne użył, gdyż powstałe z zaniedbania skutki sam sobie przepisze.

Lwów, dnia 23. grudnia 1863.

ber Gläubiger bes herrn Felix Zagajewski in Kotoryny.

Mro. 136. Von dem k. k. Bezirksamte als Gerichte zu Zurawno wird über tas gesammte mo immer besindliche Vermögen, dann über das in den Kronländern, für welche das kais. Patent vom 20. Mai 1852 wirksam ist, gelegene unbewegliche Vermögen des Feliks Zaga-

jewski. Gutspächters aus Kotoryny, der Konkurs eröffnet. Wer an diese Konkursmasse eine Forderung stellen will, hat dieselbe mittelst einer Klage wider den Konkursmasse Wertreter Ferrn Mathias Odmiński bei diesem k. k. Bezirksamte als Gerichte dis 30. März 1864 anzumelden, und in der Klage nicht nur die Richtstigkeit der Forderung, sondern auch das Recht, kraft dessen er in diese oder sene Klasse gesett zu werden verlangt, zu erweisen, widrigens nach Verlauf des erstbestimmten Tages Niemand mehr gehört werden würde, und Jene, die ihre Forderung dis dahin nicht angemeldet hätten, in Kücksicht des gesammten zur Konkursmasse gehörigen Vermösgens ohne alle Ausnahme auch dann abgewiesen sein sollen, wenn ihnen wirklich ein Kompensazionsrecht gebührte, und wenn sie ein eigensthümliches Gut aus der Masse zu fordern hätten, oder wenn ihre Forderung auf ein liegendes Gut sichergestellt wäre, so zwar, daß solche Gläubiger vielmehr, wenn sie etwa in die Masse schuldig sein sollten, die Schuld ungehindert des Kompensazions oder Pfandrechtes, das ihnen sonst gedührt hätte, zu berichtigen verhalten werden würden.

Bur Wahl des Vermögens-Verwalters und der Gläubiger-Ausschüsse wird die Tagsatung auf den 14. April 1864 Vormittags 9

Uhr bei diesem k. k. Bezirksamte als Gerichte anberaumt. Vom k. k. Bezirksamte als Gericht.

Zurawno, am 25. Janner 1864.

(179) Konkurd . Verlautbarung.

Mro. 2395. Durch erfolgtes Ableben ist der Dienstposten eines Abvokaten im Gerichtsorte Adoczow zur Erledigung gekommen.

Bur Besetzung dieser Stelle wird hiemit der Konkurs mit der Frist von vier Wochen vom Tage der dritten Einschaltung dieser

Rundmachung in die Wiener Zeitung ausgeschrieben.

Die Bewerber taben ihre gemäß der Verordnung des h. k. k. Tuftizministeriums vom 14. Mai 1856 Aro. 10567 (Landesgesethlatt Zahl 21, Abtheilung II., Stück IV.) einzurichtenden Gesuche an dieses k. k. Ober-Landesgericht zu richten, taselbst ihre volle gesetliche Bestähigung zur Abvokatur, ihre Sprachkenntnisse und ihre Verwendung seit dem Austritte aus den Studien darzuthun und anzugeber, ob sie mit einem Gerichtsbeamten dieses Ober-Landesgerichtssprengels und in welchem Grade verwandt oder verschwägert sind.

Abvokaten und Motare, oder bei denselben in Vermendung steshende Bewerber, haben ihre Gesuche durch ihre vorgesetzten Advokatensbeziehungsweise Motariatskammern, und wo keine solche bestehen, durch den Gerichtshof erster Instanz, in dessen Sprengel sie wohnen, zu

überreichen.

In öffentlichen Diensten stehende Bewerber aber haben ihre

Gesuche durch ihre unmittelbaren Amtsvorsteher einzubringen. Bom f. f. Ober-Landesgerichte.

Lemberg, am 25. Janner 1864.

(182) Kundmachung. (3

Nro. 2439. Bom k. k. Bezirksamte als Gericht in Kimpolung wird zur allgemeinen Kenntniß gebrackt, daß zur Hereinbringung der nach Chaim Schloima Awadig aushaftenden Einkommensteuer pr. 795 fl. 53½ fr. öst. W., dann der Exekuzionskosten pr. 7 fl. 25 kr. und 9 fl. 11 kr. öst. W. die mit dem hiergerichtlichen Bescheide vom 10. Juni 1863 Zahl 1002 bewilligte, über Ansuchen der k. k. Finauzprokuraturs-Abtheilung mit dem hiergerichtlichen Bescheibe vom 27. August 1863 Z. 1648 einstweilen sistirte öffentliche Feildietung der in Kimpolung sub Nro. 896 gelegenen Mealität wieder aufgenommen, und zu diesem Zwecke 3 Lizitazionskermine, auf den 4. Mai, den 3. Juni und den 5. Juli 1864 sedesmal um 9 Uhr Früh unter den bereitsk kundgemachten Vedingungen ausgeschrieben werde, mit dem, daß diese Realität an den zwei ersten Terminen nur um oder über, an dem dritten Termine auch unter dem Schäzungswerthe hintangegeben werden wird.

Vom f. k. Bezirksamte als Gericht. Kimpolung, am 24. Dezember 1863.

(186) Obwieszczenie. (3)

Nr. 11863. C. k. sąd obwodowy w Przemyślu zawiadamia Jana Popiela z życia i miejsca pobytu niewiadomego, lub w razie śmierci onegoż spadkobierców z imienia nieznanych, iż przeciw onemu Stanisław Lenczyński na dniu 31. grudnia 1863 do liczby 11863 pozew o wykreślenie sumy 7137 złp. 17 gr. z stanu biernego folwarku Łodyzyny wytoczył, w skutek którego termin do ustnej rozprawy na dzień 23. lutego 1864 o godzinie 10ej rano wyznaczono, a oraz pozwanemu adw. dr. Regera z zasteptwem adw. dr. Wajgarta za kuratora ustanowiono.

Wzywa się zatem pozwanego, by na powyższym terminie osobiście stanął, lub owe wywody prawne ustanowionemu kuratorowi wcześnie przysłał, lub też innego zastępcę sobie obrał i sądowi oznajmił, inaczej bowiem sprawa ta z postanowionym kuratorem wedle przepisów proc. galic. przeprowadzoną będzie, i tenże złe skutki z opieszałości wyniknąć mogące sam sobie przypisze.

Przemyśl, dnia 7. stycznia 1864.

Edykt.

Nr. 9885. C. k. sad obwodowy w Przemyślu uwiadamia niniejszem p. Karola Gwinczewskiego za granicą przebywającego, że do rozprawy celem wykazania tabularnego pierwszeństwa i płynności przeniesionych na cenę kupna ½0 części dóbr Horysławice wierzytelności, termin na dzień 29. marca 1864 o godz. 10cj z rana wyznaczonym zostaje. Gdy wczwania tutejszo-sądowe na termina poprzednio w tej sprawie wyznaczone, p. Karolowi Gwinczewskiemu dotychczas doreczonemi być niemogły. przeto przychylając sie do zadania nabywcy rzeczonej cześci dóbr Horysławice p. Ferdynanda Gutkowskiego, tudzież wierzycieli p. p. Józefa, Zygmunta i Kazimierza hr. Drohojewskich, na dekrecie nadwornym z dnia 26. maja 1833 do l. 12676 opartego, wczwanie Karola Gwinczewskiego na wyznaczony termin do rak ustanowionego kuratora p. adwokata krajowego dr. Dworskiego doręcza się i tegoż Karola Gwinczewskiego wzywa się, by na wyznaczonym terminie albo sam stanal. albo ustanowionemu sobie kuratorowi dotyczących praw swoich dokumentów udzielił lub wreszcie innego pełnomocnika sobie obrał i tegoż sądowi wskazał, inaczej bowiem wyniknąć mogące złe skutki sam sobie przypisacby musiał.

Przemyśl, dnia 30. grudnia 1863.

(3) Kundmachung.

Mro. 335. Dom 1. März 1864 angefangen sind die Postrelaissstazionen Wolica, Majdan und Luzan zur Aufnahme von Reisenden zu den durchpassirenden Malleposten für den Fall ermächtigt, wenn in den einlangenden Hauptwägen oder in deren Beiwägen leere Pläte vorhanden sind.

Von der k. k. galiz. Post-Direktion.

Lemberg, am 21. Jänner 1864.

(192) E d y k t. (3)

Nr. 4919. C. k. miejsko-delegowany sąd powiatowy w Samborze p. Serafinę Humnickę niniejszym edkytem zawiadamia, że przeciw niej Izaak Majer przemysłowiec z Sambora dnia 13. sierpnia 1863 l. 4919 pozew względem zapłacenia 280 zł. w. a. wytoczył, w skutek którego termin do rozprawy na dzień 11. marca 1864 o godzinie 9ej rano wyznacza się.

Gdy miejsce pobytu zapozwanej nie jest wiadomem, przeto ustanawia na jej koszta i niebezpieczeństwo w celu jej zastępywania za kuratora p. adw. krajowego dr. Szemelowskiego z zastępstwem p. adw. krajowego dr. Czaderskiego, z którym to niniejsza sprawa wedle postępowania sądowego dla Galicyi przepisanego

ustnego, przeprowadzoną zostanie.

Trzeto wzywa się niniejszym edyktem pozwaną, ażeby na przeznaczony czas osobiście się stawiła, lub też potrzebne środki obrony ustanowionemu kuratorowi udzieliła, lub też innego zastępcy sobie obrała, i o tem sądowi doniesła, w ogóle wszystkich do jej obrony służących przepisanych środków użyła, w przeciwnym bowiem razie sama sobie z zanicdbania wynikające skutki przypisać będzie musiała.

Sambor, dnia 23. grudnia 1863.

(195) Kundmachung. (3

Nro. 3104. Das hohe k. k. Sandels-Ministerium hat mit dem Erlaße vom 29. Dezember 1863 Zahl 17615 - 3613 dem Rudolf Gunsberg, suppl. Professor an der k. k. technischen Akademic in Lemberg, auf die Ersindung eines Verfahrens, um aus dem Erdmachse: Paraffin, Photogen, Maschinenschmierel und Wagenschmiere darzusstellen, ein ausschließendes Privilegium für die Dauer Eines Jahres ertheilt.

Was hiemit zur allgemeinen Kenntniß gebracht wird. Bon der k. k. galiz. Statthalterei. Lemberg, den 21. Jänner 1864.

### JAN KLEIN,

właściciel handlu korzennnego we Lwowie pod l. 225 m., oznajmia niniejszem szanownej publiczności, iż w jego handlu jest do nabycia

#### \* LASNEGO WYROBU

Piwo po 6 zł. – dubeltowe po 7 zł. za wiadro, tudzież

Olej rzepakowy { podwójnie rafinowany funt 36 kr. pojedyńczo " 32 "

Swiece { stołowe funt 40 kr., argandzkie " 42 "

Mydło suche dwuletnie funt po 36 i 32 podług wagi wiedeńskiej.

Cegły w różnych gatunkach (2247—18—8)